# Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

26. Februar 1864.

Nº 46.

26. Lutego 1864.

(322)

#### Kundmachung

betreffend die Entlohnung für die Zustandebringung von muthwilligen Beschädigern der Telegrafenleitung.

Mro. 6110. In Erneuerung der unterm 17. Mai 1852 Zahl 19543 (Landes Gesehblatt XXII. Nr. 134) veröffentlichten Berordnung des hohen k. k. Handels-Ministeriums vom 7. Mai 1852 Zahl 7509 - F. sindet das hohe k. k. Ministerium sür Handel und Bolks-wirthschaft demjenigen, welcher den Entwender oder einen boshaften oder muthwilligen Beschädiger einer Telegrafenleitung in den Kronsländern entdeckt, anzeigt oder ergreift, eine Belohnung von Zwei dis Iehn Gulben österr. Währ. auszusehen, welche nach Maßgabe der Vröße des Diebstahls oder der Beschädigung von der Direkzion der Staatstelegrafen dann zuerkannt werden wird, wenn in Folge der Anzeige oder Ergreifung gegen den Schuldtragenden, das strafgerichtsliche Versahren nach den mit A. h. Entschließung vom 8. Februar 1852 genehmigten Strafbestimmungen eingeleitet, und dessen Schuldtassitzt worden ist.

Was in Folge bes hoben Auftrages bes hoben Staatsministe-

bracht wird.

(332)

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, den 11. Februar 1864.

© b i f t. (1

Kro. 7195. Bom k. k. Złoczower Kreisgerichte wird dem Ni-kolaus Wolauski oder dessen unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Gdiktes bekannt gegeben, es habe wider dieselben Herr Eduard Skrzyluski am 8. Dezember 1863 Jahl 8195 eine Klage wegen Extabulizung im Lastenstande des Gutes Nossów ut dom. 76. pag. 36. n. 34. on. versicherten Rechte zum Bezuge des Brennholzes aus den Lawakower Waldungen Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mündlichen Verhandlung auf den 15. März l. J. um 10 11hr Vormittags seitgesetzt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten oder im Falle seines Ablebens tessen Erben unbekannt sind, so hat das k. k. Kreisgericht du deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Adsvokaten Dr. Mijakowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Ornstein als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichstordnug verhandelt wers

den wird.

Durch dieses Erikt werden demnach die Belangten erinnert, zur techten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Mechtäbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Kreisgerichte auzustigen, übrerhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sle sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Złoczow, ben 20. Janner 1864.

(334) Edykt. (1)

Nro. 117. C. k. sad powiatowy w Lisku, obwodzie Sanockim, wiadomo czyni, że Stefan Koruc gospodarz gruntowy z Bóbrki w tutejszym powiecie, na dniu 14. lutego 1848 zmarł, niezostawiw-

8zy ostatniej woli rozporządzenie.

Ponieważ miejsce pobytu Hrycia i Romana Koruców, synów spadkodawcy, do tegoż spadku z prawa powołanych, temu sądowi nie jest wiadome, dla tego wzywa się tychże niniejszym edyktem, by w przeciągu jednego roku, od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego, w tutejszym sądzie się zgłosili i oświadczenie do spadku tego wnieśli, gdyż w przeciwnym razie tenże spadek z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem dla nich w osobie Jana Pasłowskiego z Bóbrki postanowionym, przeprowadzony zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego. Lisko, dnia 6. lutego 1864.

Mro. 92-pr. Beim Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg ist die erledigte Kassierstelle mit dem jährlichen Gehalte von 1050 fl. öst. W. und mit dem Range der IX. Diätenklasse, ferner die Hilfsämter-Direkzionsstelle mit dem gleichen jährlichen Gehalte von 1050 fl. öst. W. und dem Range der IX. Diätenklasse provisorisch du beseben.

Bewerber um diese Stellen haben ihre gehörig bokumentirten Sesuche unter Nachweisung der vorgeschriebenen Befähigung, der bisherigen Dienste, so wie der Kenntniß der Landessprachen und der deutschen Sprache, und in Absicht auf die Kassierstelle der Möglichkeit dum Erlage einer dem Jahresgehalte des Kassiers gleichkommenden

Ogłoszenie

(3)

nagrody za przytrzymanie lub wykrycie dowolnie psujacych telegraf.

Nr. 6110. Odnawiajac rozporządzenie wysokiego ministeryum handlu z dnia 7. maja 1852 liczba 7509 - F. ogłoszone 17go maja 1852 l. 19543 (Dz. p. k. XXII. l. 134) wyznaczyło wysokie ministeryum handlu i ekonomii narodowej nagrodę od dwóch do 10 zł. za wykrycie lub przytrzymanie kradzącego albo złośliwie i samowolnie psującego telegraf w krajach koronnych, którato nagroda przez dyrekcyę telegrafów rządowych stosownie do wielkości wykrytej kradzieży czyli szkody wtenczas przyznaną będzie, jeżeli w skutek przytrzymania lub wykrycia winowajcy, przeciw temu śledztwo karne, podług przepisów karnych najwyższem postanowieniem z dnia 8. lutego 1852 ustanowionych, przeprowadzone i tegoż wina udowodnioną zostanie.

Co się niniejszem w skutek polecenia wysokiego ministeryum stanu z 30go stycznia b. r. liczba 1468 do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. lutego 1864.

Rauzion in öffentlichen Staats- oder Kreditpapieren im Kurrentwerthe oder in Sparkassebucheln, und zwar die im öffentlichen Dienste stehen- den im Wege ihres unmittelbaren Borstandes beim Präsidium des Lemberger Magistrats binnen vier Wochen einzubringen.

Für den Fall der graduellen Vorrückung der dermaligen städtissichen Beamten wird zugleich der Konkurs für eine Stadtkasse Konstrolorsstelle mit dem Gehalte von 945 fl. öst. W. und der Kauzionssverpslichtung im gleichen Betrage, serner einer Buchhaltungs Dffiziaslenstelle mit 630 fl. öst. W., einer Kasse Offizialsstelle mit 525 fl. öst. W. oder 472 fl. 50 kr. öst. W. und der Kauzionsverpsichtung im gleichen Betrage, einer Buchhaltungs Ingrossssselle mit 525 fl. oder mit 420 fl. öst. W., einer Hilfsämter-Adjunktenstelle mit 735 fl. oder 630 fl., endlich einer Kanzlistenstelle mit 525 fl. oder 420 fl. öst. W. ausgeschrieben.

Den Bewerbern, welche bereits in Folge des unterm 26. Oftobnr 1861 ausgeschriebenen Konkurses um eine der obbezeichneten Stellen eingeschritten sind, wird hiemit bekannt gegeben, daß ihre beim Magistrate befindlichen Kompetenzgesuche bei der gegenwärtigen Besetzung ohne ein weiteres Einschreiten von Seiten derselben zur Erledigung gelaugen werden.

Vom Magistrats-Prasidium ber f. Sauptstadt.

Lemberg, am 22. Februar 1864.

Konkurs.

Nr. 92. Ogłasza się konkurs na opróżnione przy magistracie król. stołecznego miasta Lwowa prowizorycznie obsadzić się mające posady: Kasyera z roczną płacą 1050 zł. w. a. z rangą IX. klasy dyetalnej i dyrektora urzędów pomocniczych z takąż roczną

płaca 1050 zł. w. a. i z ranga IX. klasy dyetalnej.

Ubiegający się o te posady zechcą w przeciągu czterech tygodni przesłać swoje podania do prezydyum magistratu, jeżeli zostają w służbie publicznej, na ręce swojej władzy przełożonej i załączyć dowody przepisanego uzdatnienia, dotychczasowej służby, znajomości języków krajowych i języka niemieckiego, tudzież co do posady kasyera, możności złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy kasyera, a to w rządowych lub innych publicznych papierach kredytowych podług kursu lub w książeczkach kasy oszczędności.

Na wypadek posunięcia się terazniejszych urzędników miejskich na powyższe posady, rozpisuje się zarazem konkurs na posady; kontrolora kasy z płacą 945 zł. w. a. z obowiązkiem złożenia kaucyi w tejże kwocie, dalej oficyała izby obrachunkowej z płacą 630 zł. w. a., oficyała kasy z płacą 525 zł. w. a. lub 472 zł. 50 c. w. a. i z kaucyą tym płacom wyrównywającą, ingrosisty izby obrachunkowej z płacą 525 zł. w. a. lub 420 zł. w. a., adjunkta urzędów pomocniczych z płacą 735 zł. lub 630 zł. w. a., nakoniec kancelisty z płacą 525 zł. lub 420 zł. w. a.

Kompetentom, którzy już poprzednio w skutek konkursu rozpisanego pod dniem 26. października 1861 wnieśli podanie o którakolwiek z posad wyż namienionych, oznajmia się, że te podania znajdujące sie w magistracie, przy terazniejszem obsadzeniu bez po-

nownej z ich strony prosby zatatwione zostana.

Od prezydyum magistratu kr. stoł. miasta, Lwów, dnia 22. lutego 1864.

1

Nr. 1731. C. k. sad obwodowy Przemyślski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na dobrowolna sprzedaż dóbr Bukowiec w odwodzie Sanockim położonych, własności w jednej połowie p. Zofii Sabiny dw.im. Haralewiczowej, w drugiej połowie małoletniego Ludwika Jana dw. im. Krajewskiego jako lib. dom. 388 pag. 282 n. 6. haer., dom. 432 pag. 154 n. 13 haer. i dom, 432 pag. 156 n. 15 haer. zezwolił, i do wykonania tej sprzedaży w drodze publicznej licytacyi p. Ignacego Frankowskiego c. k. notaryusza w Przemyślu delegował, którato sprzedaż pod następującemi warunkami przedsięwzieta bedzie:

1) Do przedsiewzięcia dobrowolnej tej sprzedaży dóbr Bukowca wyznacza się jeden termin w biórze urzędowem tegoż c. k. notaryusza w Przemyślu na dzień 18. marca 1864 r. o godzinie 10ej przed południem z tym dodatkiem, iż wierzycielom na tych dobrach zahypotykowanym ich prawo zastawu bez względu na cenę kupna nadal zastrzeżonem zostaje, i iż te dobra ryczałtem nie re-

cząc za jakość i ilość dochodu i gruntu się sprzedają.

2) Za cene wywołania stanowi się suma 16000 zł. w. a., po-

niżej której ta realność sprzedaną nie będzie.

3) Każdy chęć kupienia mający ma tytułem wadyum ilość 800 zł. w. a. czy to w gotówce czy też w galicyjskich listach zastawnych lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych według ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej się znajdującego do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, które wadyum najwięcej ofiarujący zahypotekowanem, zaś reszte licytantom zwróconem bedzie.

4) Sprzedający zastrzegają sobie prawo te sprzedaż albo zaraz na terminie albo w przeciągu 30 dni od dnia odbytej licytacyi approbować, jako approbata milczączco następuje, jeżeli sprzedający w tym 30 - dniowym terminie swego wyraźnego oświadczenia do

sadu nie podadza.

Sąd nadopiekuńczy jednak terminem tym w potwierdzeniu rzeczonej sprzedaży imieniem małoletniego Ludwika Krajewskiego

związany nie jest.

5) W 14 dniach po d<mark>oręczeniu kupicielowi z</mark>awiadomienia sądowego ozatwierdzonej licyt<mark>acyi, ma kupic</mark>iel jedną trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w któr<mark>ą wadyum w</mark> gotówce złożone wrachowane będzie, drugą trzecią część przy wrachowaniu od dnia resztującego długu na rzecz galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności ut libr. dom. 388. pag. 283. n. 27. on. dom. 388. pag. 285. n. 29. on. w pierwotnych ilościach 4300 złr. m. k. listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. gotówka na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dobr nadal pozosta-wić się mającego w 14 dniach po wprowadzeniu go w fizyczne posiadanie rzeczonych dóbr na rzecz sprzedających do depozytu sądowego złożyć. Połowe ostatniej trzeci części ceny kupna, na Zofie Sabine dw. im. Haralewiczową przypadającą, złoży kupiciel w 14 dniach po wykonanej ekstabulacyi prawa dzierzawnego dla Josla Weidmana ut libr. dom. 432. pag. 154. n. 32. on. i prawa hypoteki sumy 1100 zł. w. a. z procentami dla tegoż Josla Waidmana ut dom. 432. pag. 157 n. 33. intabulowanego, zaś drugą połowę tej ostatniej części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadająca, złoży kupiciel do depozytu sadowego w 14 dniach po extabulacyi dopiero wspomionego prawa dzierzawy na rzecz Josla Weidmana intabulowanego, niezawisle jednak od extabulacyi sumy 1100 zł. na rzecz tegoż Josla Weidmana intabulowanej. Dodaje się wszelako ze resztujący dług galicyjskiego instytutu kredytowego jako w listach zastawnych ciążący i wypłacalny w cene kupna li wedle kursu listów zastawnych, na dniu złożenia tej <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części ceny kupna wrachowanym zostanie.

6) Jezeliby współwłaścicielka Zofia Sabina dw. im. Haralewicz rzeczone dobra na licytacyi nabyła, wypłaci tylko połowę ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającą w ratach ustępem 5. niniejszych warunków oznaczonych, jednak ostatnia <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części tejże połowy niezawiśle od extabulacyi sumy 1100 złr. na rzecz Josla Weidmana zaintabulowanej, a jeżeliby prawo dzierzawy Josla Weidmana na pierwej extabulowanem nie zostało, naj-

dalej do dnia 1. kwitnia 1866.

7) Zastrzeżenie w ustępie 6. objęte co do <mark>wyp<sup>ł</sup>aty połowy os</mark>tatniej 1/3 części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającej, rozciąga się także na ten wypadek gdyby maż Żofii Sabiny dw.im. Haralawiczowej Henryk Haralewicz rzeczone dobra nabył.

8) Skoro tylko kupiciel stosownie do tych warunków 1/3 ceny kupna złoży, będą mu te dobra nawet bez zgłoszenia się jego na jego koszt w fizyczne posiadanie oddanemi, zarazem zostanie temuż dekret własności tych kupionych dóbr wydanym, na podstawie którego za właściciela tych dóbr zaintabulować się będzie mógł, jednakże nierozłacznie od tej intabulacyi własność ma równocześnie i prawa sprzedających w tych warunkach licytacyjnych zawarte w stanie biernym tych dóbr na rzecz sprzedzających zaintabulować.

Jednakże pomimo oddania tegoż fizycznego posiadania ma kupiciel Josla Weidmana w dzierzawie tych dóbr aż do 1. kwietnia 1866 stosownie do kontraktu na 15. lutego 1860 zawartego i libr.

Instr. 991. pag. 62. zaingrosowanego utrzymać.

9) Od dnia wprowadzenia w to fizyczne posiadanie obowia-zanym jest kupiciel procenta 5% od resztującej ceny kupna po potrąceniu odpowiedniej ilości na procenta od kapitałów galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności przy hypotece dóbr pozostawionych co pół roku z dołu do depozytu sądowego na rzecz sprzedających składać, a tem samem tak procenta

jak i raty galic. instytutowi kredytowemu i kasie oszczędności spłacać, oprócz tego także wszelkie monarchiczne podatki i inne daniny, tudzież należytości z własnością tych dóbr połączone uisz-

czać i ciężary ponosić.

10) Zapłacenie i extabulowanie wszelkich przed intabulacya kupiciela za właściciela tych dóbr do tabuli weszłych długów i ciężarów z wyjątkiem resztującego długu na rzecz galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczedności ut libr. dom. 388pag. 283. n. 27. on., dom. 388. pag. 285. n. 29. on. w pierwotnych ilościach 4300 złr. m. k., listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. gotówką na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dóbr nadal pozostawić się mającego, należy do sprzedających.

11) Kupiciel obowiązany jest należytość rządowa od nabycis

tych dóbr jak i od intabulacyi swojej własności z własnego mająt-

12) Gdyby kupiciel któremukolwiek zobowiązaniu zadosyć nieuczynił, natenczas te dobra na jego koszta i niebezpieczeństwo w jednym terminie za jakąkolwick cenę sprzedanemi będą. Wadyum przez niego złożone przepada, a za możliwie brakującą reszte własnym swoim majątkiem odpowiedzialnym się stanie.

13) Co do wysokości podatków i aktu oszacowania odsyła się kupiciela do aktów sądowych, co do stanu tabularnego zaś do

c. k. notaryusza Ignacego Frankowskiego.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 17. lutego 1864.

Edift.

Mro. 33. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Starasol wird hiemit bekannt gemacht, daß mit Beschluß des f. f. Kreisgerichtes zu Sambor vom 9. Dezember 1863 Bahl 11358 die öffentliche Feilbiethung der dem Jedrzej und Rozalia Skorodyńskie gehörigen, in Chyrow sub Conser. Nr. 11-142 gelegenen Realität zur hereinbringung ber bem Mendel Englander ichulbigen Bechfelforderung pr. 60 fl. oft. 2B. fammt R. G. am 18. Marg 1864, 18. April 1864 und 18. Mai 1864 jedesmal um 9 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Zum Ausrufspreise wird der Schätzungewerth pr. 80 fl. oft. B. angenommen, woron 10% jeder Kaufluftige zu Handen ber Lizis tazions-Rommission als Badium zu erlegen hat, welches dem Beftbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geschloffener Ligitagion gurudgestellt merben wirb.

2. Der Grund sammt Gartchen und Wohngebaute aus Solz

CN. 11-142 in Chyrow werden zusammen veräußert.

3. Der Bestbiether ist gehalten, binnen 30 Tagen nach Bustels lung bes bie Lizitazion genehmigenden gerichtlichen Bescheides ben Raufschilling mit Anrechnung bes Angelbes gerichtlich zu erlegen, worauf ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt und die erkaufte Realität in phisischen Besitz übergeben werden wird.

4. Bei dem Iten und 2ten Termine wird biese Realität nur um oder über ben Schähungswerth, bei dem 3ten Termine auch unter bem

Schähungswerthe um jeden Preis verkauft.

5. Falls der Bestbiether den Lizitazionsbedingungen nicht nach kommen sollte, so wird auf dessen Gefahr und Rosten die Relizitazion ausgeschrieben.

6. Die Schätzung und Befchreibung ber Realität können in ber Registratur eingesehen werden.

7. Der Käufer übernimmt vom Tage der Befignahme bie Bah= lung der landesfürstlichen Steuern und Abgaben so wie die lebers tragungsgebühr aus Eigenem.

Starasol, am 3. Februar 1864.

E d y k t. Nr. 419. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem edyktem p. Jana Gizowskiego, ze wskutek prosby p. Antoniny z Szymberskich Bokwiczowej de praes. 19. <mark>maja 1863 d</mark>o 1. 20530 uchwałą z dnia 6. lipca 1863 do 1.20530 tabuli krajowej poleconem zostało, ażeby uchwałę odmowną do l. 17619-1847 względem prenotacyi Jana Gizowskiego za właściciela cześci Wierzbian wstanie czynnym tychże dóbr dom. 347. pag. 422. n. 25. haer. zanotowaną, ze stanu czynnego tychże dóbr wykreśliła.

Gdy miejsca pobytu p. Jana Gizowskiego wiadome nie jest, przeto ustanawia sie mu na jego koszta i strate p. adwokata dr. Krattera kuratorem i temuż powyższa uchwała tutejszego sądu się

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 25. stycznia 1864.

### Mit dem beutigen Tage beginnt der 📨 Ausverkann

#### der Galanterie:Waarenhandlung des Vinzenz Mirschner et Sohn

im Gewölbe Mro. 155 Stadt im Ringplate.

Kauflustige werden hiezu mit dem eingeladen, daß jene Waaren in Folge des über das Vermögen des genannten Handlungshaufes eingeleiteten Ausgleichsverfahrens und des vom Glaubigerausschuße gefaß ten Beschlußes auch unter dem Kostenpreise werden veräußert werden.

Lemberg, am 25. Februar 1864.

(330-2)